# N'10. 248.

# Posener Intelligenz = Blate.

### Mittwoch, den 15. Oktober 1828.

Angekommene. Fremde vom- 13. Oftober 1828.

Die hen. General-Pachter hegner und Bener aus Namyslake, l. in No. 243 Breslauerstraße; hr. Erbherr Urbanowski aus Kowalskie, l. in No. 168 Basserftraße.

#### Personal = Chronif.

Der Candidat der Feldmeßfunft, Berthold Keinrich v. Leipziger, ift, nach ehrenvoll abgelegter Prufung, als Conduftur in unferm Berwaltungs-Bezirk angestellt und vereidigt worden. Er wird feinen Bohuort in der Stadt Posen be-balten.

Pofen den 26. September 1828. . Abrigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

Subhaffatione Patent.

Das im Schrodaer Rreise belegene, dem Dnophrius v. Arzneti, jeht deffen erbschaftlichen Liquidationsmasse gehbriger Gut Brzesse und die Siedlecer haulanderei gehort, das gerichtlich auf 37,681 Athl. 7 sgr. 6 pf. gewürdigt worden, soll im Wege der nothwendigen Subhaftation und auf den Antrag des Eurators, des Jusiez-Commissarii Dgrodowicz, ofz feutlich meistbietend verfauft werden.

Co find hiernach die Bietunge=Termi=

ne auf

den 27. Januar 1829, den 5. Mai 1829 und den 11. August 1829, Patent Subhastacyiny.

Dobra Sielce, do których Wieś Brzesie i Siedlskie holendry należą, w Powiecie Szredskim położone, do Onufrego Krzyckiego, teraz iego spadko likwidacyjney massie należące, które na 37,681 tal. 7 śgr. 6 fen. sądownie oszacowane zostały, w drodze konieczney Subhastacyj i na wniosek kuratora kommissarza sprawiedliwości Ogrodowicza naywięcey daiącemu przedane bydź maią.

W tym celu termina licytacyine na dzień 27. Stycznia 1829, na dzień 5. Maia 1829 i na dzień 11. Sierpnia 1829, besmal Vormittags um gubr in unferm Partheienzimmer vor bem Landgerichte= Rath Kaulfuß angefeht, ju welchen wir befigfahige Rauflustige mit bem Bemerfen einladen, daß bem Meiftbietenben, wenn nicht rechtliche Sinderniffe entge gen fiehen, ber Zuschlag ertheilt und die Tare und Bedingungen in unferer Regiffratur eingesehen werben fonnen. Bugleich werden folgende, ihrem Bohi= orte nach unbefannte Real-Glaubiger, als:

a) ber Bincent v. 3bijewefi,

b) die Josepha v. Lefzegunsta,

c) der Pachter Ignat v. Raminefi,

d) die Eva Paulina v. Lefzezynsta, Tochter bes verftorbenen Staroffen Defiderive v. Lefzegynsti,

hierdurch bffentlich, um ihre Rechte in ben anftehenden Terminen mahrguneh= men, unter ber Bermarnung vorgelaben, bag im Falle ihres Ausbleibens nach ge= Schehener Zahlung ber Kaufgelber bie Lofchung ihrer Forderungen ohne Produt= tion ber Dofumente erfolgen wird.

Pofen ben 28. August 1828.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaffations=Patent.

Die Subhaftation bes unter unferer Gerichtsbarfeit im Schubinschen Rreife, in ber Stadt Erin unter Do. 19 belege= nen, bem Raufmann David Mofes Cobn zugehorigen Grundftucke, welches nach ber gerichtlichen Tage auf 442 Ribl. 25

von benen ber legtere peremtorisch ift, ie- z ktorych ostatni zawity zawsze przed południem o godzinie 9. w naszév izbie dla stron przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Kaulfuss zostaly, na który zdolność kupna i ochote maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, przybitem zostanie,

Taxa i warunki w naszéy Registraturze przeyrzane bydź mogą,

Zarazem następuiący z zamieszka. nia niewiadomi wierzyciele realni, iako to:

a) Wincenty Zbijewski,

b) Jozefa Leszczynska,

c) Ignacy Kaminski dzierzawca,

d) Ewa Paulina Leszczyńska, córka zmarłego Starosty Dezyderyusza Leszczynskiego,

ninieyszém publicznie zapozywaią sie, aby swych praw w wyznaczonym terminie dopilnowali, pod tym zagrożeniem iż w przypadku niestawienia się, po złożeniu summy kupna wymazanie ich pretensyi, bez potrzeby składania dokumentów, nastąpi.

Poznań d. 28. Sierpnia 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Subhastacya posiadłości pod Jurys. dykcyą naszą w mieście Kcyni, w Powiecie Szubinskim, pod Nro. 19. położoney, a Dawida Mozesa Cohna kupca dziedziczney, króra podług taxy sądownie sporządzoney na tal.

fgr. gewürdigt und für welches von einem der Gläubiger in früher angestandenem Termine 450 Athl. geboten worden ist, soll auf den Antrag des Concurssurators fortgefelzt werden. Es ist demnach ein Bietungs-Termin auf den 4. November a. vor dem Herrn Kammergerichts-Usselstor Bauer Morgens um 9 Uhr allhier angeseift worden.

Besitzschigen Käufern wird dieser Ternin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden, soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen. Die Tape kann zu seder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 4. September 1828. Ronigl. Preuß, Landgericht.

Subhaftations : Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Inowrackamschen Kreise belegenen, bem Joseph Ibozh v. Zakrzewöff zugehörigen adlichen Güter Modliborznee nebst Zubeshör, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 73,219 Athl. 16 fgr. 11 pf. gewürdigt worden sind, soll n auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkanst werden, und die Vietungstermine sind auf

den Iten November c., den Iten Februar f. J. und der peremtorische Termin auf

442 sgr. 25 iest oceniona, i za którą ieden z wierzycieli w dawnieyszym terminie tal. 450 ofiarował, na żądanie kuratora konkursu kontynuowaną bydz ma. Tym końcem więctermin licytacyiny na dzień 4. Listopada r. b. o godzinie 9. przed W. Bauer Assessorem Kamery w mieyscu wy. znaczony został. Zdolność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 4. Września 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Modliborzyce pod iurysdykcyą naszą w powiecie Inowrocławskim położone, Jozefa Zboży Zakrzewskiego własne, wraz z przyległościami, które podług taxy landszaftowey na Tal. 73,219. śgr. 16. szel. 11. ocenione zostały, maią być na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey dającemu sprzedane, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 7. Listopada r. b. na dzień 7. Lutego 1829termin zaś peremtoryczny ben 7ten Mai 1829, bor dem Herrn Landgerichtsrath Spieß Morgens um 8-Uhr allhier angesetzt. Besitzfähigen Känfern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundsstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen bor dem letten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Beit in unserer Registratur eingesehen werden.

Zugleich wird die ihrem Aufenthalte nach unbefannte Real-Glaubigerin Petro= nella geb. v. Bogatto, verebel. v. 3a= frzewofa, und ber bem Anfenthalte nach unbefannte Befiger ber Guter Modlibo= rzyce, Joseph 3bogy v. Zafrzewefi unter ber Berwarnung vorgelaben, baß im Kall ihres Musbleibens bem Deiftbieten= ben nicht nur der Zuschlag ertheilt, fon= bern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Rauffchillings die Lofdung ber fammt= lichen eingetragenen, fo wie auch ber leer ausgehenden Forberungen, und zwar ber lettern, ohne daß es zu biefem 3mede ber Production bes Inftruments bedarf, verfügt werden foll.

Bromberg ben 19. Juni 1828, Ronigl, Preuß. Landgericht.

na dzięń 7. Maia 1829.
zrana o godzinie 8. przed Ur. Spiess Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Zarazem zapozywaią się z pobytu niewiadomi Petronella z Bogatków Zakrzewska i dziedzic dóbr Modliborzyc Józef Zboży v. Zakrzewski z tem zagrożeniem: iż w razie ich niestawienia się naywięcey daiącemu nietylko przybicie nastąpi, ale też po złożeniu sądownem summa kupna wymazanie wszystkich tak zaintabulowanych, iako i próżno wychodzących pretensyi, a wprawdzie ostatnich pomimo złożenia wystawionych na nie instrumentów nakazanem będzie.

Bydgoszcz, d. 19. Czerwca 1828. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

particular descriptions with the

## Ebictal = Citation.

Bon bem unterzeichneten Landgericht werden die ihrem Aufenthalt nach unbefannten Erben bes biefelbft verftorbenen ehemaligen Bromberger Prafectur=Rathe,

awar:

Die Erben bes berftorbenen Brubers Peter v. Twarowsti, Die Erben bes gleichfalls verstorbenen Bruders Baltha= far v. Twarowoff und bie Erben beffen ebenfalls verftorbenen Schwester, vereh= licht gewefene Borowsta, hierdurch offent= lich vorgelaben, in bem gur Erflarung über ben Untritt ber Erbichaft und gu ihrer Legitimation auf ben 13ten Mary 1829 bor bem Gerrn Referen= barius Weffel hiefelbst anberaumten Termine perfonlich oder durch gefeglich gu= låßige Bevollmächtigte, wozu wir ihnen bie Juftig-Commiffarien Rafalefi, Ochop= fe und Schult in Vorschlag bringen, zu erfcheinen, im ausbleibenben Falle aber zu gewartigen, baß fie mit ihren Unspruchen an die Maffe pracludirt, und biefe an die fich gemeldeten Erben aus= geantwortet werden wird.

Bromberg den 21. April 1828. Roniglich Preug. Landgericht.

Subhaftatione = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit im Cjarnifauschen Rreife und Bromberger Regierunge-Departement belegene, ben Dicolaus v. Swinarstifchen Erben geho= rige herrschaft Lubafg, bestehend aus: Cytacya Edyktalna.

Podpisany Sad Ziemiański zapozywa ninieyszem publicznie z mieysca pobytu swego niewiadomych Sukcessorów zmarlego Franciszka Twa-Kammerheren Franz Twarowski und rowskiego bylego Radzcy Prefektury Bydgoskiey i Szambelana, to iest:

Sukcessorów zmarlego Piotra Tworowskiego brata onegoż, Sukcessorów zmarłego Baltazara Twarowskiego, podobnież brata onegoż, Sukcessorów również zmarłey Borowskiey siostry onegoż, aby w terminie do deklarowania się względem przystapienia do spadku i do legitymowania się na dzień 13. Mar. ca 1829 przed Ur. Wessel Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego tu naznaczonym, osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie ulegitymowanych, na których Kommissarzy Sprawiedliwości Rafalskiego, Schöpke i Szulca im proponuiemy, stawili się, w razie zaś niestawienia się, pewnymi byli, że z pretensyami swemi do massy prekludowani zostana, i ta tym Sukcessorom wydana bydź ma, którzy się zgłosili.

Bydgoszcz d. 21. Kwietnia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Maietność Lubasz pod jurysdykcyą naszą zostaiąca w powiecie Czarnkowskim i obwodzie Regencyi Bydgoskiey położona, sukcessorów n. ś. p. Mikołaia Swinarskiego dziea) dem Dorfe Lubafg,

b) dem Dorfe Mielkowo,

c) bem Dorfe Clawiento,

- d) bem Dorfe und Bormerte Prufinomo,
- e) bem Borwerfe Boncza und

f) ben Mielfower hollandereien, welche nach ber gerichtlichen Tare auf 120478 Rthlr. 20 fgr. gewürdigt wor= ben ift, foll auf ben Untrag eines Glau= bigers offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden und die Biefunge=Ter= mine find auf ben 26ften Juli c., ben 27 ften Detober c. und berperemtorische Termin auf ben 28 fen Sanuar 1829 bor bem herrn Canb= gerichte-Rath Begener Morgens um 8 Uhr, allhier angesett. Besithfahigen Raufern werben biefe Termine mit ber Rachricht bekannt gemacht, daß bie Gerr= fchaft bem Meiftbietenben zugefchlagen werden foll, wenn nicht gesetliche Grunbe eine Ausnahme nothwendig machen.

Uebrigens steht bis 4 Wochen vor bem letzten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorge-fallenen Mängel anzuzrigen.

Die Tare fann gu jeber Zeit in unferer

Registratur eingesehen werden.

Schneibemuhl den 28. Februar 1828. Königl, Preuß, Landgericht.

BERRIT BID

the periodoff Tuesdy whichers due, note possible twings it which

Pareint Cabbanacy my.

Carrollow similable oddies

Bydgoskier polożena, soko secom

Project of the strong in the contract

rosult, ca w p. winch

dziczna, składaiąca się:

a) z wsi Lubasza,

b) z wsi Milkowa,

c) z wsi Sławienka,

d) z wsi i folwarka Prusinowa,

e) z folwarku Boncza,

f) z Milkowskich olędrów, wraz z przyległościami podług taxy

wraz z przyległościami podług taxy sądownie sporządzoney na 120478. Tal. 20. sgr. oceniona, na żądanie wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, któ rym końcem termina licytacyjne na

dzień 26. Lipca r. b. dzień 27. Października r. b. termin zaś peremtoryczny na

dzień 28. Stycznia 1829. zrana o godzinie 8. przed Radcą Sądu Ziemiańskiego W. Wegener w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż maiętność naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie zaydą przeszkody.

Do 4. tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporzędzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

W Pile dnia 28. Lutego 1828. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

garaitaughen Et id und Beentberger

descripted impropriet believes ben

Michael China Straight Cites and

Subhaffations=Patent.

Das in der Stadt Margonin unter Do. 157 belegene, ben Schuhmacher Martin Rrugerschen Cheleuten jugebori= ge Grundftud, bestehend aus einer mu= ften Bauftelle, nebft Schenne, einem ba= hinter gelegenen Garten und Biefe, ei= ner Viertelhufe Land und einem Stud Wiese an ber Nete belegen, welches nach ber gerichtlichen Zare auf 485 Mthl. gewurdigt worden ift, foll auf ben Un= trag ber Glaubiger offentlich an ben Meifibietenden verfauft werden und ift hiezu ein Termin auf ben t. Decem= ber b. J. vor bem herrn Landgerichte Rath v. Topoleki Morgens um 11 Uhr allhier angeseht. Befitfahigen Raufern wird dieser Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, bag bas Grundftuck bem Meiftbietenden zugeschlagen und auf Die etwa nachher einfommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, info= fern nicht gesetzliche Grunde bies noth= wendig machen. Die Tare fann gu je= ber Zeit in unferer Registratur eingeseben werden.

Schneidemußt ben 21. August 1828. Rouigl, Preuß. Landgericht,

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Margoninie pod Nro. 157. položona, do szewca Marcina Krüger i żony iego należąca, z placu pustego budowlego, stodoły i łaki za tymże placem, z ćwierć huby roli w 3ch polach i łąki nad Notecią położoney, składaiąca się, którą podług taxy sądownie sporządzoćy na 185 talar. oceniono, na żądanie Wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 1. Grudnia c. zrana o godzinie 11. przed Konsyl. Sądu naszego W. Topolskim w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze żaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

w Pile d. 21. Sierpnia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das dem Stadtrath Martin hing zusgehörige, auf der Blonde hieselbst unter No. 255 belegene Wohnhaus nebst Stallung, zwei Garten und zwei Ackersstüden, welche Grundstücke auf 207 Rthl. 2 fgr. 6 pf. gerichtlich taxirt worzben, sollen auf den Antrag der Realsständiger Schuldenhalber bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

In Folge Anftrags bes Königl. Landsgerichts zu Schneidemuhl ift hiezu ein Termin auf den 4. December c. Bormittags um to Uhr an hiefiger Gerichtsstelle angesetzt worden. Besitzfähisgen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt wers ben soll, insofern nicht gesehliche Gründe eine Ausnahme nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4. Wochen vor dem Termine einem Zeden frei, die etwa bei Anfnahme der Taxe vorgefalles nen Mangel anzuzeigen. Die Taxe fann zu jeder Zeit in der hiesigen Registraztur eingesehen werden.

Filebne den 9. September 1828.

Patent: Subhastacyiny ...

Radzcowi mieyskiemu Marcinowi Hintz należące na Błondzie tu w mieyscu pod Nr. 255 sytuowane pomięszkanie wraz z staynią, dwa ogrody i dwa kawałki roli, które to nieruchomości na 207 tal. 2 śgr. 6 f. sądownie otaxowane zostały, maią bydź na wniosek Wierzycieli realnych z powodu długów publicznie naywięceydaiącemu sprzedane.

W skutek zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile, został termin licytacyjny na dzień 4. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. w posiedzeniu sądu tuteyszego wyznaczony.

Zdolność kupna posiadaiących, uwiadomia się o terminie powyższym, z tym nadmieniemiem, iż naywięcey daiącemu przyderzenie udzielonym bydź ma, skoro prawne przyczyny iakiego wyiątku wymagać niebędą.

Z reszty zostawia się każdemu wolność w przeciągu 4ch tygodni przed terminem, o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły, doniesienie uczynić.

Taxa każdego czasu w Registraturze tuteyszey przeyrzaną bydź może.

Wieleń d. g. Wrześn. 1828. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

### Beilage zu Mro. 248. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhaffations = Patent.

Das zu Rilehne unter Do. 45 belege= ne, ben Fuhrmann Undreas Rufmann= feben Cheleuten zugehörige Wohnhaus, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 89 Rthl. 17 fgr. 4 pf. gewürdigt wer= ben, foll auf den Antrog eines Glaubi= gere offentlich an den Deifibietenden bers fauft werben. Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts zu Schneidemubl ift hiezu ein Bietunge-Termin auf ben 28. Do= vember c. Bormittags um to Uhr bieselbst an gewöhnlicher Gerichtsstelle angesett worden. Besitfahigen Raufern wird diefer Termin mit ber Rach= -richt bekannt gemacht, bag bem Deift= bietenden ber Zuschlag ertheilt werden foll, infofern nicht gefetliche Grunde eine Ausnahme nothig machen. Die Taxe fann gu jeber Beit in ber hiefigen Regi= ftratur eingesehen werden.

Filehne ben 28. August 1828.

Patent Subhastacyiny,

Dom mieszkalny, tu w Wieleniu pod Nrem 45. położony, małżonkom Andrzeiom Kussmanom należący, który według taxy na 89 tal. 17 śgr. 4 fen. oceniony został, na żądanie iednego Wierzyciela naywięcey daiącemu publicznie sprzedawy bydź ma.

W skutek zalecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Pile, wyznaczony został termin na dzień 28. Listopada r. b. zrana o godzinie 10. posiedzeniu Sądu tutey szego. Zdolność kupna posiadaiących, uwiadomiamy o terminie powyższym z tém nadmienieniem, że nieruchomoćć ta, naywięcey daiącemu przybitą będzie, skoro prawne przyczyny iaki wyiątek wymagać nie będą.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może-

Wieleń dn. 28. Sierpn. 1828. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustadt haben wir zum öffentlichen Berkauf des dem Tuchmachermeister Gottfried Hain zugehörigen, zu Sarne unter No. 109 belegenen Hauses nebst Obstgarten und einem Stück Acker, Dastowa genaunt, welches zusammen auf 510 Athl. gerichtlich gewürdigt worden, im Bege ber nothwendigen Subhasia-

Obwieszczenie.

W zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży domu w Sarnowie pod liczbą 100 położonego wraz z ogrodem warzywnym i iednym kawałem roli Dąbrowa zwanym Bogusławowi Hein sukiennikowi przynależącego, na 610 Talar. sądownie otaxowanego drogą potrze-

tion einen Termin auf ben 5. December c. Bormittags um 9 Uhr in unserm Gerichtslokale anberaumt, zu welchem wir Besitzfähige und Kauslustige mit bem Bemerken einladen, daß der Meistbietende des Zuschlags gewärtig seyn kann, insofern nicht gesehliche Hindernisse eine Ausnahme nothig machen.

Die Tare und Raufbedingungen tonnen zu jeder Zeit in unserer Registratur

eingesehen werben.

Ramicz den 14. Ceptember 1828. Ronig I. Preuß. Friedensgericht.

bnéy subhastacyi termin na dzien 5. Grudnia r. b. o godzinie otéy zrana w lokalu urządzenia naszego, na który ochotę do kupna i zdolnośći do posiadania maiących z tém obznaymieniem ninieyszem wzywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli prawne przeszkody nieżaydą.

Kondycye i taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Rawicz d. 14. Września 1828. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Edictal = Citation.

Nachbem über bas fammtliche Bermb= gen bes in Abelnau verftorbenen Burgers Simon Namyst und feiner ebenfalls ver= ftorbenen Cbefrau, Catharina geb. Piorta, burch die Berfügung vom 18. Juni c. Mittags um 12. Uhr ber Concurs eröffnet worden, fo merden bie unbefannten Glaubiger bes Gemeinschuldners hierdurch offentlich aufgefordert, in dem auf ben 3. Nobember c. Bormittage um 9 Uhr por bem Deputirten Landgerichte-Referen= barins v. Rafinski angesetten -peremtori= feben Termin entweder in Perfon ober durch gesettlich zuläßige Bevollmächtigte zu er= scheinen, ben Betrag und bie Urt ihrer Forderungen umftandlich anzuzeigen, Die Dokumente, Briefichaften und fonftigen Beweismittel baruber im Driginal ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Rothige jum Protofoll zu verhandeln, mit

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem zmarłego w Odalanowie obywatela Szymona Namysła i żony iego Katarzyny z Piorków również odumarłey, w dniu 18. Czerwca r. b. o godzinie 12. w południe konkurs otworzywszy, wzywamy niewiadomych wierzycieli dłużnika wspólnego ninieyszém publicznie, aby sie na terminie peremtorycznym dnia 3. Listpoada r. b. o godzinie 9. przed południem przed deputowanym naszym Ur. Rasińskim Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocników prawem dopuszczalnych stawili; w ilości pretensyy swych i sposobie ich wyniknienia okolicznie donieśli; dokumenta, pisma i inne iakiekolwiek dowody na nie w oryginale lub w kopii wierzy. telnéy przedłożyli i to co potrzeba

ber beigefügten Berwarnung, baß bie im Termin ausbleibenden Glaubiger aller ih= rer etmanigen Borrechte für verluftig er= flart, und mit ihren Forberungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melden ben Glaubiger bon ber Maffe noch fibrig bleibt, merben verwiesen merben. Uebrigens bringen wir benjenigen Glaubi. gern, welche ben Termin in Person mahr= gunehmen verhindert merden, oder benen es hieselbst an Bekanntschaft fehlt, die Juftig = Kommiffarien Landgerichte = Rath Brachvogel, und Juftiz-Commiffione-Rath Pigloffewicz als Bevollmachtigte in Borschlag, von benen sie fich einen zu ermah= len, und benfelben mit Bollmacht u. Sine formation zu versehen haben werben.

Krotoschin den 9. Juli 1828.

Kurstlich Thurn= und Taxissches Fürstenthums = Gericht.

Bekannt machung. Es werden die Pflasterzölle ber Stadt Posen am 21 ffen, ber Wallischei am 22 ften, ber Schrodfa am 23 ften

Oftober c. Bormittage um to Uhr im Magifrate-Expeditione-Zimmer Bebufe Berpachtung gur Licitation geftellt,

Rautionsfähige Intereffenten werden bierdurch eingeladen, sich einzusinden, ihre Gebote zu verlautbaren, und hat der Meistbietende mit Borbehalt höherer Genehmigung den Zuschlag zu gewärtisgen. Die Pachtbedingungen können

do protokułu zadeklarowali, wierzyciele zaś w terminie niestawaiący, wszelkich swych mieć mogących pierwszeństwa praw utratnymi się staną i z swemi pretensyami tylko do tego, coby ieszcze po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli z massy pozostało się, odesłanymi będą.

Z resztą proponuiemy wierzycielom tym, którzyby do dopilnowania
praw swych w terminie osobiście się
stawić przeszkodę iaką mieli, lub tym
którym tu na znaiomości zbywa, Justyc kommissarzów Ur. Brachvogel
Konsyliarza, i Ur. Pigłosiewicza
Radzcę Kommissyinego, na pelnomocników, z których sobie iednego
obrać mogą, i tegoż plenipotencyą
i informacyą opatrzyć winni.

Krotoszyn dnia 9. Lipca 1828. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

### OBWIESZCZENIE.

Dochod miasta tuteyszego z Cła brukowego wypuszczonym zostanie drogą publiczney licytacyi, iako to: brukowe mieyskie w dniu 2 1.,

Chwaliszewskie w dn. 22.,

Srodecki w dn. 23. prz. m.
przedpołudniem o godzinie 10. w
Sekretaryacie ratusznym. Ażeby osoby w kaucyą przyzwoitym opatrzone zechcą stawić się w terminie a dla
naywięcey ofiaruiącego przyderzenie
nastąpi. Warunki stosowne każdego czasu w Registraturze władzy pod-

während ben Amtokunden in der Magi- pisanéy pouczas godzin służbowych firate-Registratur eingesehen werden. przeyrzane bydz moga.

Pofen den 29. September 1828. Der Dber = Burgermeifter. Poznań d. 29. Września 1828. Nadburmistrz.

Derjenige, welcher sich Mittwochs den 1. Oktober beim Heimgehen aus No. 1 meines Mantels — grun mit Barfragen — bedient hat, wird um baldige Zurückschung desselben ersucht.

Dr. E. W. Star de.

Die Seidenlocken-Fabrik von F. Veltze aus Verlin bezieht bevorstehende Frankfurt a. d. D. Martini-Messe mit sehr großen Vorrathen und verspricht die billigsten Preise. Der Stand ist in der Verliner Reihe an der Scharrenstraßen-Ecke.

Getreide Markt Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maas und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den 8. Oktober.                               |                                                                      | Freitag den<br>20. Oktober.                   |                                    | Mojutag den<br>13. Oktober. |                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|                     | von.                                                   | bis<br>Me.sge.vi                                                     | non<br>Mr.fgr.vf.                             | bis<br>Mlt.fgv.pf.                 | von<br>Mir.fgr.pf.          | bis<br>Mr.far.r                 |
| Meisen der Scheffel | 2 5 6<br>1 7 6<br>- 25 - 17 - 18 - 19 3 15 6<br>1 12 6 | 2 10 —<br>1 10 —<br>27 6 —<br>18 —<br>20 —<br>11 —<br>20 —<br>3 17 6 | 2 14 — 7 6 — 27 — 18 — 8 — 19 — 3 15 — 6 12 6 | 2 17 6<br>1 10 —<br>28 —<br>- 19 — | 2 15 —<br>1 7 6<br>— 27 6   | 2 20 -<br>1 20 -<br>1 -<br>20 - |